# Posener Intelligenz Blatt.

## Connabende, ben 29. April 1820.

## Angekommene Fremde vom 24. April 1820.

Hr. Conducteur Henke aus Braunschweig, Hr. Kriegsrath Scheel aus Lowicz, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Bronifowski aus Tompschel, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße.

### Den 25. April.

Hr. General v. Dombrowski aus Ratten, I. in Mro. 210 auf ber Wilhelmsstraße; Hr. Major von Hade in Preuß. Dieusten aus Landsberg, Hr. Gutsbesiger von Chlapowski aus Lopuchowo, Hr. Gutsbesiger von Liskowski aus Wulfa, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Landrath von Bork aus Krotoschin, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Walichnowski aus Prusnewo, I. in Mro. 30 Walischei.

## Den 26. April.

Hr. Gutsbesitzer v. Swiencicki aus Slupow, I. in Nrv. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Trembecki aus Choez, Fr. Generalin v. Dombrowska aus Winnagura, I. in Nrv. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Moszegenski aus Wiatrowo, I. in Nrv. 116 Breitestraße.

#### Abgegangen.

hr. Gutsbesitzer v. Zeszartowski, hr. Juftig = Commissarius Gelewicz, fr. Gutsbesitzer v. Bronifowski, hr. Gutsbesitzer v. Geidlig, hr. Gutsbes besitzer v. Gravenig, hr. Major v. hade.

## Chiftal = Citation.

Die Christina Grunmald, geborne Mentel aus Schlama, hat unterm 26ffen Januar c. auf Chescheidung wegen bos=

licher Berlaffung geklagt.

Wir laben baber ihren Chemann, ben Backer Jacob Grunwald, ber zulett vor brei Jahren in Stenszewo gewohnt hat, hierdurch offentlich vor, in dem auf den 18 ten Juli c. Vormittage um 9 Uhr, bor bem Deputirten, Landgerichte = Rath Fromholz, im Partheienzimmer bes un= terzeichneten Gerichts angesetzten perem= torischen Termin entweder in Person, ober burch gefetilich zuläßige und mit Information und Boltmacht verfebene Manda= tarien, wozu bemfelben bie Guffigfom= miffarien Guberian und Mener vorge= schlagen werden, zu erscheinen, und bie Rlage zu beantworten; widrigenfalls bie Che getrennt, und berfelbe fur ben allein schuldigen Theil erkannt werden wird.

Pofen ben 7. Februar 1820.

Koniglich = Preug. Landgericht.

## Subhastations = Patent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, bag bas biefelbst unter Mr. 83. auf ber Worffadt St. Martin belegene, gur Rath=

## Zapozew Edyktalny.

W dniu 26. Stycznia r. b. Krystyna z Menzlów Grunwald z Szławy podała skargę przeciw mężowi o tozwód z przyczyny złośliwego opusczenia.

Wzywamy zatem publicznie ninieyszem męża iey, piekarza Jakuba Grunwald, który na ostatku przed 3ma latami w Stęszewie zamieszkiwał, ażeby na wyznaczonym na dzień 1 8. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w izbie instrukcyiney Sądu niżey wymienionego terminie zawitym, albo osobiście, albo przez Pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego, i informacya opatrzonego na których mu się proponuią Komissarze Sprawiedliwości Guderian i Meyer stawil sie, i na zaniesiona przeciw niemu skargę odpowiedział, w przeciwnym razie małżeństwo rozłączone i on sam tylko za stronę winna uznanym zostanie.

Poznań d. 7. Lutego 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszém się czyni, że nieruchomość na tuteyszem przedmieyściu S. Marcinie pod Nro. 83. sytuowana do massy likwidacyjney Radnego Fürstenberg naležąca, pomann Fürstenbergiden Liquidationemasse dlug taxy na 1578 tal. 16 dgr. ocegehörige Grundflick, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1578 Rtir. 16 ggr. gewürdigt worden, gur Auseinanderfeg= jung ber Erben offentlich an den Deifte bietenden verfauft werden foll.

Es werden baher alle diejenigen, wels che biefes Grundftud ju faufen Willens find, eingeladen, in bem auf ben 20ten Mai b. J. vor bem Landgerichts = Rath Brudner fruh um 9 Uhr in unferm Ge= richtslofale angesetzten Termine zu erschei= nen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben, und ju gewärtigen, bag biefes Grundftuf nach vorhergegangener Approbation bem Meiftbietenben abjudicirt werden wird.

Pofen ben 14. Februar 1820. Ronigl, Preug. Landgericht.

Gbiftal = Citation.

Bei bem Landgericht zu Pofen ift ber Liquidations = Prozef über die Raufgelber für die im Gamterschen Kreise belegenen motulskim polożonych, którą naby-Guter Grodziegezfo und Brzoga, welche ber Raufer berfelben Carl v. Beromsti nach dem rechtsfraftigen Abjudifations= Bescheide vom 18ten August 1815 mit 36,200 Rthir. entrichten foll, nach bem Untrage beffelben eroffnet worben. Es haben bemnach alle biejenigen, welche ih= re Unfprache an die erwähnten Guter, ober an jene Raufgelder geltend ju ma= chen gedenken; befonders aber folgende Theilnehmer an ber Rubr. III- ad 1. fur die Wittwe v. Rozbicki im Sppothe= fen-Buch eingetragenen Forberung bon 5000 Athlr,

niona, dlaułożenia pomiędzy Sukcessorami podziała publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich ochote do kupna teyže nieruchomości maiacych, ażeby się na terminie tym końcem na dzień 20. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner, w zamku sądowym wyznaczonym stawili, licyta swe do protokułu podali i spodziewali się, że nieruchomość ta po nastapioney approbacyi naywięcey daiącemu przysądzoną bedzie.

Poznań d. 14. Lutego 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad summa szacunkowa dobr Grodziszczko i Brzoza w powiecie Szawca dóbr tych Ur. Karól Zeromski na mocy prawomocnego wyroku z dnia 18. Sierpnia 1815 w kwocie 36,200 talarów zapłacić ma, na wniosek tegoż nabywcy w Sądzie podpisanym process likwidacyiny otworzony został. Wzywamy przeto i zapozywamy ninieyszem wszystkich którzy do dóbr tych lub rzeczoney summy szacunkowey pretensye mieć mniemaią, a mianowicie tych, którzy do pretensyi owdowialey Rozbickiey wrubr. III. ad 1. W. kwocie 5000 talar, pretensye rościć moga:

1) Die Bormunber ber minorennen Kinder ber Elisabeth v. Zuchowefi geborn. v. Duchalski:

2) die Erben des Boguslaw v. 3vch= linsfi, deren Aufenthalt nicht an=

gegeben werden fann,

in bem am 8ten Juli 1820, bor uns ferm Deputirten, Landgerichterath Fromholz, anftebenden Termin, Bormittags um 9 Uhr ihre Forderung allhier in un= ferm Inftruftionegimmer, entweber perfonlich ober burch zuläßige mit Bollmacht und Information verschene Bevollmach= tigte, wozu ihnen, bei bem Mangel an Befanntschaft , Die Juftig = Rommiffarien Honer, Maciejowski und b. Przepalfow= Bfi vorgeschlagen werden, gebührend an= gumelben, bie bafur borhandenen Beweismittel anzuzeigen, auch falls fie in Briefschaften ober Dofumenten bestehen, urichriftlich vorzulegen, und bemnachst bie weitere Berhandlung ber Sache, fo wie auch die gesetzmäßige Unsetzung im Prioritate = Urtheile; bei ihrem Ausblei= ben aber zu gewartigen, baß fie mit ih= ren Unspruchen an die Guter Grodziegeg= to und Brzoza, und an die Raufgelber babei praflubirt, und ihnen beshalb, fo= wohl gegen ben schon erwähnten Raufer, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen werbe auferlegt werden.

Posen den 5. Januar 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

- r) opiekunow nieletnich dzieci Elzbiety z Puchalskich Zuchowskich;
- sukcessorów Bogusława Żychlińskiego z pobytu nieznaiomych,

aby się w terminie zawitym w dniu 8. Lipca 1820 z rana o godzinie g. przed deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Fromholz wyznaczonym w izbie Instrukcyiney Sądu naszego albo osobiście, albo przez pełnomocników w dostateczną Informacya i plenipotencya opatrzonych, na których się UUr. Hoyer, Maciejowski i Przepałkowski, Kommissarze Sprawiedliwości podaią, stawili i zgłosili, i dowody podali, dokumenta i skrypta w oryginalach złożyli, a potem dalszego postępowania i umiesczenia w przyszłym wyroku klassyfikacyinym oczekiwali. W razie niestawienia się lub nie zgłoszenia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do dóbr Grodziszczko i Brzoza iako i do summy szacunkowey prekludowanemi, i tak względem rzeczoonego nabywcy iako i względem wierzycieli pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną bydź ma, wieczne im milczenie nakazanem będzie.

Poznań dnia 5. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Auf ben Untrag bes Ronigl.-Majors und Kommandeurs bes Iften Bataillons 3ten Pofener Landwehr-Regimente Dr. 26. heren v. Krenefi, werden alle biejenigen, welche an die Raffe bes Iften Bataillons gedachten Regimente für geleiftete Liefe= rungen, ober auf fonft eine Urt, aus bem Ctate = Jahre 1819. Unspruche haben, hierdurch vorgeladen, fich in bem auf ben 7ten Juni 1820. vor bem herrn Landgerichtbrath Meyer in unferm Par= theienzimmer angesetzten Termin perfon= lich, ober burch Bevollmachtigte gu ge= ftellen, und bie Forderung anzugeben und ju befcheinigen; wibrigenfalls fie mit ihren Unspruchen an die genannte Raffe prafludirt, und nur an biejenigen werben birt haben.

Meferiß ben 24. Januar 1820. Roniglich Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf den Antrag des Konigl. Majors und Rommandeurs bes 3ten Pofener Landwehr=Regiments Dr. 26. herrn von Reichenbach, werden alle biejenigen, wel= che an die Raffe bes zweiten Bataillons gebachten Regiments für geleiftete Liefe= rungen, ober aus irgend einem anbern Grunde, aus bem Ctate = Jahre 1819. Unspruche haben, hierdurch vorgeladen, fich in bem auf ben 7 ten Juni 1820 Pormittags um to Uhr por bem herrn Landgerichterath Meyer in unserm Par= theienzimmer angesetzten Termin perfon-

## Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Kreńskiego Majora kommenderuiacego I. Batalionem, trzecim Pułkiem Nro. 2 h, obrony kraiowey wzywaią się wszyscy ci, którzy do kassy batalionu pierwszego, rzeczonego pułku, za dostawione liwerunki lub z innego źródła za rok etatowy 1819 pretensye maia, aby sie w wyznaczonym terminie dnia 7. Czerwca przed Ur. Meyer Sędzią w izbie audyencyonalney, osobiście albo przez Pełnomocników stawili, pretensye swe podáli i udowodnili, w przeciwnym razie z takowemi do kassy rzeczoney prekludowanemi, i tylverwiesen werden, mit denen sie fontra= ko do tych odestanemi beda, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 24. Stycznia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Reichenbach Majora, kommenderuiącego trzecim Pulkiem Nro. 2 b obrony kraiowey Poznańskiey, wzywaią się wszyscy ci, którzy do kassy Batalionu drugiego, rzeczonego Pułku, za dostawione liwerunki. lub też z innego zrzódła za rok etatowy 1819. pretensye maia, aby się w wyznaczonym terminie dnia 7. Czerwca 1820. o godzinie 10. zrana o godzinie 10. przed Ur. Meyer Sędzią, w izbie audyencyonalney osobiście albo przez lich oder durch Bevollmächtigte zu gestellen, und die Forderungen anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Unsprüchen an die genannte Kasse präkludirt, und nur an diesenigen werden verwiesen werden, mit denen sie kontrahirt haben.

Meserit den 27. Januar 1820. Koniglich = Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das dem verstorbenen Bürger und Schneidermeister Johann Friedrich Weber zugehörig gewesene, in der Stadt Schwezin a. d. Warte unter Nr. 6. im Birnbaumer Kreise gelegene Wohnhaus, nebst dazu gehörigen Ueckern und Wiesen, so auf 1324 Mthlr. 4 ggr. gerichtlich taxirt ist, oll Theilungs und Schulden halber an den Meistbietenden öffentlich verlauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 29sten Mai d. J. Bonnittags um 9 Uhr, vor dem Herrn Landgerichts-Math Fleischer in Schwerin angesetzt.

Kauflustige und Besitzfähige werden vorgeladen, sich in demselben zu gestellen, and ihr Gebot abzugeben, wonachst der Meistbietende den Zuschlag zu erwarten hat; auf später eingehende Gebote soll aber nicht gerücksichtigt werden.

Die Tare bes Grundstücks kann in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Meserik ben 7. Februar 1820. Königl. Preuß, Landgericht. Pełnomocników stawili, w przeciwnym bowiem razie, z takowemi do kassy rzeczoney prekludowanemi i tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 27. Stycznia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ogłoszenie Subhastacyi.

Domostwo do pozostałości Janz Fryderyka Webera nalezące, w Skwierzynie Powiatu Międzychodskiego pod Nrem 6. położone, z rolami i łakami do niego należacemi, które ze wszystkim na 1324 Tal. 4 dg. sądownie ocenione, ma bydź droga publiczney licytacyi z powodu nastapić maiącego podziału, i wypłacenia długów, naywięcey daiącemu sprzedane; wyznaczyliśmy więc termin licytacyiny na dzień 29. Maja r. b. zrana o godzinie 9. przed Uro. Fleischer Sędzią Ziemiańskim w Skwierzynie, i zapozywamy ochotę do kupna maiących, i do zapłaty zdolnych, aby w termine tym stanęli, licyta swe podali, i może śię naywięcey daiący bez względu na pos źnieysze licyta przybicia spodziewać.

Taxa tegeż dómostwa w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 7. Lutego 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Don bem Königl. Landgericht zu Meferik wird hiermit befannt gemacht, daß
die der Gräsin Michalina v. Mionezpnöka
gehörigen, im Birnbaumer Arcise des Größherzogthums Posen gelegenen Güter Kollno und Kaehme, nebst allen dazu gehörigen Per = und Uttinentien, auf den Untrag des Königlichen Haupt = BankoDirektorii zu Berlin von Johanni d. I.
ab, auf 3 hinter einander folgende Jahre verpachtet werden sollen.

Es werden daher alle diesenigen, melche diese Guter zu pachten gesonnen und
zahlungöfähig sind, hierdurch aufgesordert, sich in dem angesetzten Termine
den 10ten Mai d. J. auf dem hiesigen Landgerichte vor dem ernannten Deputirten, Herrn Landgerichterath Fleis
scher, entweder personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gedot abzugeben, und hat der
Meistbietende den Zuschlag mit Einwilligung der Gläubiger zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen fonnen taglich in unferer Registratur nachgesehen werden.

Meserit ben 6. April 1820.

Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf den Antrag der Gläubiger foll das zum Nachkasse des verstorbenen Tischler= meisters Johann Christian Wilke gehörisge, zu Lindenstadt bei Birnbaum unter der Nr. 53. im Kreise gleiches Namens

## Uwiadomienie.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański w Międzyrzeczu podaie ninieyszem do wiadomości, iż dobra Kollno i Kamionna, Hrabinie Miączyńskież należące, w Powiecie Międzychodzkim Wielkim Xięstwie Poznańskim połožone, na wniosek Królewsko Główney Dyrekcyi Bankowey w Berlinie z wszelkiemi przynależytościami, od S. Jana r. b. w trzechletnią dzierzawę wypusczonemi będą. Wzy. wamy przeto wszystkich chęć dzierzawienia maiących i przytem zapłacenia możnych, aby się w wyznaczonym do tego terminie dnia 10. Maia r. b. zrana o godzinie otey w mieyscu posiedzeń Sądownictwa przed Delegowanym Sędzią Ur. Fleischerlosobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników zgłosili, licyta swe podali, i naywięcey daiący przybicia za zezwoleniem Wierzycieli pewnym bydź może.

Warunki dzierzawy tey codziennie w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Międzyrzecz d. 6. Kwietnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Domostwo do pozostalości zmarłego stolarza Jana Krystyana Wilke należące, w Lindenstadt przy Miedzychodzie w tymże Powiecie pod Nrem 53. położone, w wiązano prugelegene, aus Bindwerk und gemauerten Fächern ein Stock hoch erbaute Wohnshaus, nebst einem Stalle und zwei Küschengärten, zusammen gerichtlich auf 594 Athlr. 10 ggr. abgeschätzt, öffentslich an den Meistbietenden in dem auf den 14 ten Fuli 1820. vor dem Herrn Landgerichtsrath Meyer hier im Gerichtselbstalle austehenden Termine verlauft wersben; wozu besitzschige Rauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß der Meistbietende, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, mit Bewilligung der Gläubiger den Zuschlag zu erwarten hat.

Die Tare karn in ber hiefigen Regiftratur täglich eingesehen, und die Kaufsbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Meferik ben 27. Marg 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Eine bedeutende Anzahl abgepfändeten Biehes, als: Pferde, Schaafe, Schweine und Hornvieh, soll in dem vordem Herrn Landgerichts-Sekretair v. Flatow auf den 15. Juni 1820. Morgens um 8 Uhr und den folgenden Tagen hier im Orte anstehenden Termine an den Meistbietenden öffentlich gegen gleich baare Bezahlung in flingendem Courant verkauft werden, wozu wir Kauflustige porladen.

Meserit den 6. Marg 1820. Konigl, Preuß. Landgericht.

ski mur o iednem piętrze wybudowane wraz z staynią i dwoma ogrodami iarzynnemi, do niego przynależącemi podług sądownie przyiętey taxy na 594 tal. 10 dgr. otaxowane, będzie na wniosek Wierzyzieli w terminie dnia 14. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana w mieyscu zwyczaynem posiedzeń sądownictwa przed Ur. Meyer Sędzią oznaczonym więceydaiącemu publicznie sprzedanem.

Wzywamy więc chęć nabycia domu tego maiących, z tém uwiadomieniem: iż naywięcey daiący, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, przybicia za zezwoleniem Wierzycieli pewnym bydź może.

Taxa może bydź codziennie wRegistraturze naszey przeyrzaną. Warunki zaś przedaży w terminie ogłoszonemi będą.

Międzyrzecz d. 27. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Znaczna ilość zafantowanego Inwentarza; iako to: konie, owce, świnie, i bydło rogate, będzie w terminie dnia 15. Czerwca r. b. i następnych o godzinie 7. zrana przed Ur. Flatow Sekretarzem, tu w mieyscu wyznaczonym, więcey daiącemu za gotową zaraz w brziniącym kurancie wyliczyć się maiącą zapłatę, publicznie sprzedawaną, do czego ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 6. Marca 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. (Dierou eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 35. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebiftal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Kaffen bes erften und zweiten Bataillons bes Ronig= lich Preußisch. zweiten Pofener Landwehr= Regiments Dr. 7b, beffen Staab zu Liffa im Großberzogthum Dofen fteht, aus ir= gend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahr vom Isten Januar bis ultimo December 1819 Auforderungen ha= ben, bierdurch offentlich vorgeladen, bin= nen 3 Monaten, und spatestens in bem auf ben 2 ten Mai 1820 Vormittags um 9 Uhr angesetten peremtorischen Termine auf hiefigem Landgericht, bor bem Deputirten Auskultator Wirth, entweder perfonlich ober burch gefetilich Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzugeben und nachzuweisen, im Fall bes Musbleibens aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren Forderungen an Die gedachten Raffen prakludirt, ihnen beshalb ein ewi= ges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an bie Perfon besjenigen, mit dem sie kontrahirt haben, oder welcher bie ihnen zu leiftende Zahlung in Empfang genommen und sie doch nicht befriediget hat, werden verwiesen werden.

Franffadt den 30. December 1819.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny

Wszyscy ci kredytorowie niewiadomi, którzy do kass pierwszego i drugiego batalionu Królewskiego Pruskiego pułku II. Poznańskiego Obrony kraiowey Nro. 7 b. którego sztab w Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiego bądź prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye miećby mogli, ninieyszém publicznie zapozywaią się: aby w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 2 gi Maia 1820 przed południem o godzinie gtey w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Wirth auskultatorem wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonych kass, prekludowani, onym wieczne w tey mierze milczenie nakazaném, i oni iedynie tylko do osoby tegoż z którym kontrakt działali lub który zapłate dla nich przeznaczona odebrał a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostana.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das zu Schneidemubl unter Mr. 20. belegere, zur Martin Gagajelichen Berlaffenschaft gehörige Wohnhaus, nebst Dbftgarten und einem Garten am Stadt= berge belegen, zwei fogenannten Rum= fenwiesen und einem Kampland, welche Grundfiude nach der gerichtlichen Tare auf 636 Mthir. 8 ggr. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag ber Erben theilungshalber offentlich an den Deift= bietenden verfaurt werden, und ber Bietungetermin ift aaf ben 3 ten Juni b. 3. por bem herrn Landgerichterath Rruger Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Grundfind bem Meiftbietenben jugefchlagen, und auf die etwa nach dem Ter= min einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht ge= febliche Grunde bies nothwendig machen.

Schneidemuhl den 20. Januar 1820.

Konigh Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die bei dem Dorfe Briesen unweit der Stadt Czarnikau belegene, dem Müller Gottlied Stranß auf Erbpacht gegebene Bockwindmuhle nebft Zubehör, besiehend aus einem im Dorfe Briesen belegenen Wohnhause, einer Wiese von 2 Morgen Kulmisch und 1 Morgen Ackerland, welsche nach der gerichtlichen Taxe auf 940 Kthlr. gewürdigt worden ist, soll

Patent subhastacyiny.

Dom tu w Pile pod Nr. 20. polożony, do pozostałości Marcina Gagaiek należący wraz i z sadem, ogrodem kolo przedmieścia Gór położonem, dwiema łąkami Kumkowe zwanemi i Ostrowem roli, ktore nieruchomości podług taxy sądownie sporządzoney na 636 tal. 8 dgr. ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działow, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3. Czerwcar.b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 20. Stycznia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak nie daleko wsi Brzezen nie daleko od Czarnkowa położony, młynarzowi Bogumiłowi Straus emfiteutycznie wypusczony wraz z domem mieszkalnym w wsi Brzeznie położonym, dwiema morgami laki, iednym morgiem gruntu siewnego, który według raxy Sądowey na 940. Tal. oceniony został, na żądanie

auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden= halber offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werden, und die Bietungs=Ter= mine find auf

ben Iften Mai, ben gten Juni, und ber peremtorische Termin auf ben 4ten Juli b. 3.

machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Schneibemuhl ben 3. Januar 1820.

wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 1. Maia, na dźień 2. Czerwca, termin zaś peremptoryczny na dzień 4. Lipear. b. z rana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego por bem herrn Landgerichtsrath Bufchke W. Ruschke w mieysch wyznaczone Morgens um 9. Uhr allhier ange= zostaly. Zdolność kupienia posiadafest. Besikfahigen Kaufern werben bie= igeych, uwiadomiamy o terminach fe Termine mit ber nachricht bekannt ge= tych z nadmienieniem, it nieruchomacht, bag bas Grundfiud bem Meift= mose naywiecey daigcemu przybitą bietenden zugeschlagen, und auf die etwa zostanie; na podania zas po terminie nach bem Termine einfommenden Gebote zachodzące wzgląd miany nie bedzie, nicht weiter geachtet werben foll, in fofern skoro prawne tego nieheda wymanicht gesetliche Grunde dies nothwendig gać potrzeby. W ciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem, zostawia się z resztą każdemu wolność bor bem letten Termine einem Jeden doniesienta nam o niedokladnofrei, und die etwa bei Aufnahme der Tare sciach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

w Pile dnia 3. Stycznia 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Das Ronigl. Landgericht zu Bromberg macht befannt, daß die von dem Ram= merherrn Mbam v. Bielski aus Morczew, Abelnauschen Kreises, als Befiger ber Erbvachts = Vorwerker Szwederowo oder Schwedenberg, Mamsberg und Belic Im Bromberger Rreife, vor dem Rreis= gerichte zu Kalisch untern Bosten Mu= guft 1806, fur ben bafigen Sandelemann

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański podaie do wiadomości, iż obligacya przez Szambelana W. Adama Bielskiego z Morczewa Powiatu Odalanowskiego iako posiedziciela wieczysto dzierzawnych folwarków Szwederowa, czyli Schwedenberg, Adamsberg i Belic w Powiecie Bydgoskim polożonych, przed Sądem Powiatowym w Kaliszu pod dniem 30. Sierpnia 1806 r. dla

Samuel Schene Sache ausgestellte Dbli= gotion über 10,000 Athlr. nebft 5 Pro= gent Binfen, welche mittelft Defrets vom 4ten September 1806. auf die gedach= ten Guter Schweberowo, Alameberg und Beiic eingetragen worben, nach ber Un= gabe bes Samuel Schene Sache verloh= ren gegangen ift. Es werben baber alle biejenigen, welche an diesem Instrument Cigenthums=, Pfand= ober fonftige Rechte gu haben bermeinen, hierdurch aufgefor= bert, folche in dem gten August b. 3. bor bem herrn Landgerichte = Referendar Dfindfi anberaumten Termine angugei= gen, wibrigenfalls aber zu gewartigen, baß fie mit ihren Unsprüchen praflubirt, bas Instrument amortifirt, und bie Lofügt werden wird.

Bromberg ben 17. Januar 1820.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

## Cbictal = Citation.

Bon bem Konigl. Landgericht ju Brom= berg werben sammtliche unbekannte Raffen = Glaubiger, welche an die Militair= Raffe,

- 1) bes aufgelofeten britten Bataillons zweiten Dofenschen Landwehr = In= fanterie-Regiments, aus bem Beitraum vom Iften Januar bis ult. Oftober 1816,
- 2) bes ehemaligen erften Bataillons

tamteyszego Handlerza Sariuela Scheye Sachs na 10000 Tal. wraz zprowizyami po 5 od sta wystawiona, która w skutek dekretu z dnia 4tego Września 1806 r. na wzmiankowanych dobrach Schwedenberg, Adamsberg i Belic zaintabulowaną została, podług podania Samuela Schleye Sachs w zagubienie poszła. waią się więc wszyscy ci, którzy do tegoż instrumentu prawa własności, zastawu lub inne rosczą, aby o takowych w terminie na dzień 9ty Sierpnia r. b. przed Deput. W. Referendaryuszem Osinskim wyznaezonym donieśli, w przeciwnym zaś razie spodziewać się maią, iż ze sweschung beffelben im Supothekenbuche ver- mi pretensyami uchylonemi beda, umorzenie rzeczonego instrumentu nastapi, i wymazanie takowego z ksiegi hypoteczney zaleconym zostanie.

Bydgoscz d. 17. Stycznia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny. Królewski Sad Ziemiański Bydgowski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy do kass woyskowych, iako to:

- i. do kassy rozpusczonego trzeciego Batalionu Pułku drugiego piechoty sily zbroney Poznańskiev z epoki od 1. Stycznia do ostatniego Pazdziernika 1816.
  - 2. kassy byłego pierwszego Batalionu Polku drugiego Landwe-

zweifen Bromberger Landwehr-Regiments, vom iften Novbr. 1816

bis ult. Januar 1817,

3) des chemaligen zweiten Bataillons fünften Posener Landwehr = Regi= ments, aus dem Zeitraum vom Isten Februar bis ult. April 1817

4) bes jetzt noch bestehenden zweiten Bataillons Bromberger Landwehr=

Regimente Dr. 90,

Unsprüche zu haben vermeinen, defentlich vorgeladen, ihre Ausprüche in dem auf den 13 ten Juni 1820, an hiesiger Gerichtsstelle vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts-Neferendarius König, anderaumten Termine entweder in Person, oder durch einen gesehlich zusäßigen Bevollmächtigten anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben, nach fruchtlosem Ablaufe des Termins, ihrer Ansprüche an die gedachte Militair-Kasse für verlustig erklärt, und blos an die Person dessenigen, mit welchen sie kontrasiert hatten, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 2. September 1819.

Konigl. Prengijches Landgericht.

Befanntmachung.

Don bem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird bekannt gemacht: baß zur diffentlichen Verpachtung ber zur Paul v. Rychlowskischen Konkursmasse gehörisgen, im Pleschner Kreise belegenen Güter Bogwidze und Kotarby, auf drei Jahre,

rów Bydgoskich z epoki od t. Listopada 1816, aż do ostatniego Stycznia 1817.

3. do kassy byłego drugiego Batalionu pułku piątego Landwerów Poznańskich z epoki od 1. Lutego aż do ostatniego Kwienia 1817, i

4. do kassy teraz iescze exystuiącego drugiego Batalionu Pułku Nro. 9 Landwerów Bydgoskich.

pretensye mieć mniemaią, aby swe pretensye w terminie na dzień 13. Czerwca 1820. w tuteyszym lokalu Sądowym przed Deputowanym W. Referendaryuszem König wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym, po bezskutecznem upłynieniu tego terminu, za utratnych swe pretensye do rzeczonych kass uważanemi i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli odesłanemi zostaną.

Bydgoscz d. 2. Wrześn. 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Sąd niżey podpisany czyni ninieyszém wiadomo, iż do publicznego wydzierzawienia Dóbr Bogwidze i Kotarby do massy konkursowey Pawła Rychłowskiego należących, w Powiecie Pleszewskim położonych,

nemilich von Johannis b. J. bis babin 1823. ein Termin auf ben 24 ften Dai b. J. Vormittage um guhr vor dem De= putirten, Landgerichtsrath Leng, anbe= raumt worden ift. Pachtluftige werden baber eingelaben, fich in diesem Termin auf dem Landgerichte perfonlich einzufin= Die Pacht = Bedingungen fonnen täglich in unferer Registratur eingesehen merben.

Krotoschin den 6. Marg 1820.

od S. Jana r. b. až do tego czasu 1823 r. termin na dzień 24. Maia c. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzia Lenz wyznaczonym został. Wzywaią się przeto wszyscy ochotę dzierzawy maiący, aby się w terminie rzeczonym w Sądzie naszym osobiście stawili. runki dzierzawy codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą-

na trzy po sobie idace lata, to iest

Krotoszyn d. 6. Marca 1820. Ronigs. Preug. Land gericht. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In Folge hoben Auftrages bes Konig= lich Sochlöblichen Landgerichts zu Frauk fadt, follen die zum Nachlaffe bes bier= felbft verftorbenen Burgere und Backer= meiftere David Sandfe gehörigen Immo= bilia, als:

1) bas zu Liffa am großen Markte unter Mr. 263 belegene und auf 2077 Mile.

gewürdigte hans;

2) bie zu Liffa unter Dr. 945 belegene Brandftellen, nebft Obsigarten, welche auf 51 Mtlr.

mammen also auf 2128 Rile. geschätzt worden find, theilungshalber im Bege ber freiwilligen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Wenn wir nun hierzu einen Termin auf ben 21ffen Juni b. I. Pormittage um g Uhr in bem Lofale

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego, nieruchomości do pozostałości niegdy Marcina Dawida Handke, bytego obywatela i piekarza tuteyszcgo należące iako to:

- 1) Dom pod liezbą 263 na rynku wielkim tu w Lesznie położony 2077 Tal. otaxowany i
  - 2) Plac pusty pod liczbą 946-47 położony wraz znależącym do niego ogrodem na

ogólem na 2128 Tal. otaxowany, w celu ułożenia działów drogą licytacyi dobrowolney wiecey daiacemu publicznie przedane bydź maia. Oznaczywszy termiu do u. skutecznienia tegoż na dzień 21

des hiefigen Königl. Friedensgerichts anberaumt haben, so laden wir Kauflustige hiermit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meisisbietende den Zuschlag dieser Grundstücke, nach erfolgter Approbation des Obervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa den 15. Marg 1820.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Gzerwca r. b. o godzinie gtey zrana włokalu Sądu Pokoiu tuteyszego,
zapozywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli i
licitum swoie oddali, i więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sądu Opiekuńczego nastąpić maiącey spodziewać się może.

Leszno d. 15. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Sim Auftrage bes Ronigt. Landgerichts ju Frauftadt haben wir im Wege ber nothwendigen Subhaftation jum offent= lichen Berkauf bes zu Arzymin belegenen ben Johann Robilansfischen Erben geho= rigen Saufes nebft einem fleinen Garten und Biefe, welches auf 121 Rthlr. abge-Schätzt worden ift, einen Termin auf ben 3ten Juli c. Morgens um 8 Uhr auf unserer Gerichtoftube angefett-und laden Kauflustige und Zahlungsfähige hiermit bor, in Diefem Termin gu erfchei= nen und ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meifibietende nach erfolgter Dbervormundschaftlicher Genehmigung ben Zuschlag zu gewärtigen.

Roften ben 19. April 1820. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze potrzebney subhastacyi do publiczney sprzedaży w Krzywiniu położonego Sukcessorom Jana Kobylańskiego należącego domu wraz z małym ogrodem i łaka, co wszystko na 121 tal. oszacowanem iest, termin na dzień 3. Lipca zrana o godzinie 8. w tuteyszey izbie sądowey, i zapozywamy ochote do kupna i do zapłaty zdolność maiacych, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali i może się naywięcey daiący przybicia po zatwierdzeniu Sądu Nadopiekuńczego spodziewać.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Am 27ften v. M. wurden bem, feit bem 21. c. in ber biefigen Frohnfeste ver= hafteten Knecht Joseph Polefi aus Po= trzonowo bei Schoden, funf Schweine, und zwar brei weiße, eins mit weißen und schwarzen Alecken, und ein Bar, von der Ortspolizeibehorde abgenommen. Der Inculpat Polski ift die Erwerbungs= art diefer Schweine nachzuweisen außer Stande, und beshalb bringend verbach= tig folche gestohlen zu haben. Wir for= bern baher bie Gigenthumer berfelben hiermit auf: fid fpateftens binnen 4. Wochen a dato zu melben, und ihr Gigenthumsrecht gehörig nachzuweisen, in= bem diese sonft fur ein Bonum vacans erachtet, und bem Fieco anheim fallen merben.

Posen ben 27. April 1820. Koniglich Preußisches Inquisicorlat. Obwiesczenie.

W dniu 27. z. m. odebrała mieyscowa Zwierzchność Policyina Józefowi Polskiemu parobkowi z Potrzonowa pod Skokami pięć świń, a mianowicie trzy białe, iedną biało i czarno łaciata i białego kiernoza. Obwiniony Polski niebędąc w stanie udowodnienia sposobu nabycia tychże świń, mocno iest podeyrzanym, iż ukradł takowe. Wzywamy przeto właściciela, aby się naydaley w ciągu 4rech tygodni, od daty dzisieyszey rachuiac, u nas zgłosił i prawo własności swey należycie udowodnił, inaczey będą bowiem takowe za bonum vacans uznane i stana się własnością Fiskusa.

Poznań d. 27. Kwietnia 1820.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Der Doktor henkel wohnt jest im Schimmelschen hause am Markte Nro. 82, und ist daselbst täglich bis 9 Uhr Morgens anzutreffen. Unbemittelzten Kranken steht er mit seinem Rathe gern mentgeldlich bei.